auto

N= 77.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoche, den 24. September 1823.

#### Angekommene Fremde bom 15. September 1823.

Hahler Zielke aus Berlin, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Herr Raufmann Heise aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Rowalski aus Gnisyn, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Probst Strozsewicz aus Prowicz, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Nappardt aus Pinne, Hr. Pachter v. Nappardt aus Rennica, Hr. Gutsbesitzer v. Wierzbinsk aus Bagrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Den 16ten Geptember:

Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Arzekatowis, Hr. Lieutenant v. Bars-tow aus Königsberg, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Lieutenant Sperling aus Schönlanke, Hr. Kaufmann Streich aus Bourdeau, I. in Nro. 99 Milbe; Hr. Gutsbesitzer v. Taczanowski aus Pleschen, Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Lubrze, Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Kapinowo, I. in Nro. 384 Gerbersstraße; Frau Landrathin v. Lautier aus Pleschen, I. in Nro. 87 Markt; Herr Graf v. Schwanchowski aus Warschau, I. in Nro. 134 St. Martin; Frau von Broblewska aus Roscielna-Wieß, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Kriminal-Kichter v. Lossow aus Koronowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

#### Den Igten September:

Hr. Kaufmann Schult aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer Graf v. Unruh aus Unruhstadt, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Regierungsrath Langner aus Berlin, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Bninski aus Gutow, Herr

U 169 74

Gutsbesiger b. Swifzuleki aus Rofzut, I. in Aro. 1 St. Martin; Sr. Gutebe= figer v. Handes aus Neudorf, I. in Mro. 99 Wilde.

#### Den goten Geptember.

herr handlungs = Commis Lud. Roffmann aus Warfchau, I. in Nro. 165 Wilhelmöftraße.

#### Abgegangen.

Br. Raufmann Milleville nach Stettin, Sr. Probft Bobfidi n. Roften, Sr. Dbrift = Lieutenant von Jonemann nach Cirfe, Br. Kaufmann Kramer nach Stettin.

Bum Berfaufe von 10 Schachtruthen Mauerfteine und bier Schachtruthen Relb= fteine, welche auf 46 Rthlr. abgeschatt find, und auf bem ben Gebrudern Dam= rojch unter Rro. 357 hierfelbst auf ber Teichgaffe gehörigen Grundftude liegen, wird auf ben Untrag ber hiefigen Ram= merei ein Licitations = Termin auf den iten October c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius v. Rryger an Ort und Stelle anberaumt, zu welchem Kauflustige hiermit vorgela= ben werben.

Pofen den 28. August 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Mera wer abrechmentingher ein Archef Charlenge Bekanntmachung. Obwiesczenie.

DESCRIPTION SECTIONS OF THE Archigan 19th and Werkhau, C. Gironging v. g

> Do sprzedania 10 pretów szachto. wych cegieł i 4 prętów szachtowych kamieni, na 46 tal. ocenionych i na gruncie pod liczbą 357. na ulicy stawowey leżących, wyznaczonym został na wniosek tuteyszey Kamelaryi termin licytacyiny na dzień I. Października r. b. o godzinie 9. zrana na mieyscu przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kryger, do którego chęć kupienia maiących ninieyszem wzyamy.

Poznań d. 28. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

terminals, to in the con-

field and a nine of him stade Described in A. ord.

Screen S. in Place 25 & Street of the Action of the Street of the Street

Bekanntmachung.

Die in bem auf St. Abalbert unter Mro. 17 belegenen Geislerschen Grundsfücke befindliche Wohngelegenheit, bestehend aus 2 Stuben, einer Rammer, Boben und 1 Stalle, soll von Michaeli b. J. ak, auf ein Jahr vermiethet werden.

Hierzusteht Termin auf den 27ten September c. vor dem Landgerichts= Affessor Rapp Vormittags um 9 Uhr in unserm Instructions=Zimmer an, zu welchem Miethslustige eingeladen werden. Posen den 16. September 1823.

kings Ryll w ighio casedy instrukteri.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

was falle and the time area and pictor, and the

Obwiesczenie.

Mieszkania na ulicy Ś. Woyciecha N. 117. do Geislera należące, i z dwóch pokoiów i alkowy, gory i stayni składaiące się, od Ś. Michała r. b. na rok ieden wypuszczone być maią. W tym celu termin na dzień 27. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszéy izbie instrukcyjney wyznacza się, na który ochotę dzierzawy maiących zapozywamy.

Poznań d. 16 Września 1823, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung.

datesy przyderzenie spod ewado dę

Die, zum Nachlasse bes verstorbenen General-Pachters Herrmann in Kleszeswo, Domainen-Umt Czerleino, gehörisgen Brennerei-Geräthschaften sollen in termino den 30. September a. c. durch den Landgerichts = Reserendarius Krzywdzinski auf dem Landgerichtschöse Vormittags und 10 Uhr diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaust werden.

Posen den 25. August 1823. Königl. Preuß. Landgericht.

D' air almes gwon spiliteness

Obwiesczenie.

Asserting residential Lands Translate;

Sprzęty piwowarskie, do pozostałości zmarł. dzierzawcy generalnego Hermann w Kleszczewie w Amcie Czerlino należące, w terminie dnia 30. Września r. b. przez Referendariusza Krzywdzińskiego Sądu Ziemiańskiego w podwórzu Zamku Sądowego przed południem o godzinie 10 publicznie naywięcey daiącemu, za gotową zapłatę sprzedane bydź maią.

Poznań dn. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski. Sąd Ziemiański.

THE CHEST STATE OF THE PARTY.

Subhaftations = Patent.

Bum Berkauf ber im Schrodaer Rreife hlefigen Regierunge = Departemente bele= genen adlichen herrschaft Drzazgowo, woven das Dorf Drzazgowo auf 41066 Rtlr., Wyslawice auf 26412 Rtlr. und Sokolniki auf 15804 Rtlr. ober über= haupt auf 83282 Mtlr. gerichtlich abgeschäht worden find, und welche theils einzeln, theils im Ganzen ausgeboten werden follen, haben wir abermals einen Termin auf ben 18. November b. 3. Vormittage um 9 Uhr vor dem Landge= richterath Ryll in unferm Partheien-Bimmer angesett, und laben bagu kauflufti= ge Befitfabige ein, um ihre Gebote ab= zugeben, und ber Meistbiefenbe hat ben Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht ge= fetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Posen ben 10. Juli 1823.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży dobr szlacheckich Drzązgowa w powiecie Szredzkim, Departamencie Regencyi tuteyszey położonych, z których wieś Drzązgowo na 41066 tal., Wysławice na 26412 tal. a Sokolniki na 15864 tal. czyli ogółem na 83282 tal. sądownie otaxowane zostały, i które poczęści poiedyńcze w podanym sposobie poczęścią całe maiętności ogółem przedawać się będą, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopadar.b. o godzinie przed Dep. K. S. Ziemiań. skiego Ryll w izbie naszey instrukcyiney i na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda,

Poznań d. 10. Lipca 1823. Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das zu Krzyzownif bei Pofen unter No. 10. belegene, ben Erben ber Franziska Lambrecht zugehörige, auf 7579 Rthlr. 7 Gr. 8 Pf. tarirte Erbzinsqut foll Thei= lungehalber im Wege ber offentlichen Li= citation verkauft werden. Bu biefem Behufe haben wir auf den Untrag bes Nachlaß Curators einen neuen Termin wyznaczyliśmy nowy termin na d. auf den 18. October c. fruh um to

Patent Subhastacainy.

Folwark wieczysty czynszowy w Krzyżownikach pod Poznaniem sub Nro 10. położony, a Sukcessorom Franciszki Lambrecht własny i na 7579 tal. 7dgr. 8fen. oceniony, końcem podziału w drodze publiczney Licytacyi sprzedanym bydź ma. W tym celu na wniosek Kuratora massy 18. Października r. b. o goUhr vor bem Landgerichte-Affeffor Coneiber in unferm Gerichtsichtoffe angesetzt.

Rauflustige werden daher aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat ben Zuschlag, fosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen, unsehlbar zu gewärtigen.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Posen den 28. Juli 1823. Konigl. Preußisches Landgericht.

Awit proposed to see one thirty

dzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w naszym Zamku Sądowym.

erscheinen und ihre
Der Meistbietende my zatem, aby się na tem terminie
fern nicht gesessliche
nahme nothig maewartigen.
Ochotę kupna maiących wzywa.
my zatem, aby się na tem terminie
zgłosili i licyta swe podali. Naywięcey daiący przybicia, skoro prawne
nie zaydą przeszkody, niezawodnie
spodziewać się może.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd. Ziemiański.

Stechbrief.

Der bisherige Friedensgerichts = Uctuarins Ludwig Kühnaft, welcher wegen bei der Gebühren = Casse des Königlichen Friedensgerichts zu Trzemeszno verübter Defecte in Untersuchung steht, und theils deshalb, theils wegen schuldiger Cassens Rechnungslegung verfolgt wird, hat aller zeitherigen Bemühungen ohngeachtet, nicht habhaft gemacht werden können.

Sammtliche Konigl. Militair = und Civil = Behörden ersuchen wir demnach dienstergebenst, auf den Entwichenen vigiliren, ihn im Betretungsfall verhaften, und unter sicherm Seleite an das Königl. Friedensgericht zu Trzemeszno abliefern zu lassen.

Der Entwichene ift von mittler Statur, hat blondes haar, und war bei fei=

List gończy.

and near State of the State of the State of the

Smalled well surlings also and madel

Dotychczasowy Aktuaryusz Sądu Pokoiu Ludwik Kühnast, który względem popełnionego w kasie Sądu Pokoiu w Trzemesznie defektu, niemniey względem zaległych rachunków kassowych w Inkwizkcyi stoi, i dla tcgo też śledzonym iest, niemógł pomimo dotychczasowych starań bydź schwyconym.

Wzywamy zatém wszystkie władze tak woyskowe iako i Cywilne ninieyszém, aby na rzeczonego zbiega baczne miały oko, i w razie schwycenia tegoż pod bezpieczną strażą, Krolewskiemu Sądowi Pokoiu w Trzemesznie odesłać raczyły.

Zbieg iest średniego wzrostu, włosów blond i miał w czasie ucieczki swey na sobie surdut ciemno grananer Entweichung mit einem bunkelblau tuchenen Leibrock mit Stahlknöpfen und grau tuchenen Beinkleibern mit rothen Streifen bekleibet.

Onefen ben 11. September 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

towy i szaraczkowe sukienne spodnie z czerwonemi wypustkami.

Gniezno d. 11. Wrzesnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes am 4. April 1811 auf der Oftrower Muhle, im Wongrowiecer Rreife belegen, verftorbenen Muhlenmeifter Undreas Muth, auf den Untrag der Benefizial-Erben bef= felben, der erbschaftliche Liquidatione= Prozeff eröffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen Forberungen einen Termin auf ben ro. Januar 1824 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann in unferm Inftruftione = 3immer anberaumt haben, fo laden wir hierdurch alle unbekannte Glaubiger bor, in diesem Termine entweder in Person, ober burch zuläffige Bevollmachtigte, wozu der hiefige Juftig= Commiffarius, Landgerichterath Schulz, und der Candgerichte - Advokat Sobeefi in Vorschlag gebracht werden, zu erschei= nen, ihre Unspruche an ben gedachten Nachlaß anzumelben, und beren Richtig= feit nachzuweisen, im Fall bes Unsbleibens aber ju gewartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenben Glaubiger, bon ber

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalością po Andrzeiu Mütz młynarzu w Ostrowskim młynie Powiecie Wągrowieckim położonym, na dniu 4. Kwietnia 1811. zmarłym, process sukcessymo likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 10. Stycznia 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzia naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiado. mych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawami do tego upoważnionego, do którego tuteyszy Kommissarz sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędzia Ziemiański i Ur. So beski Adwokat przedstawia się, stawili, pretensye swe do wsnomnioney pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili. W razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi, i z pretensyami swemi tylko do tego

Maffe noch übrig bleigen möchte, ver= wiesen werden sollen.

Guesen ben 28. August 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht. co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli, z massy zbywać by mogło, odesłanemi bydź maią.

Gniezno d. 28. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise im Departement Bromsberg belegene freie Allodial = Ritter = Gut Stiereizewo nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 29988 Athlr. 22 sgr. 8\frac{2}{2} pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubigerdsfrentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 1. October 1823.,

und der letzte peremtorische Termin auf den 9. April 1824.

vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Lehmann Bormittags um 9 Uhr

allhier angesetzt.

Besitssähige Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen bekannt gemacht, daß einem jeden frei stehet, innerhalb 4 Wochen vor dem letzen Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, welche Taxe in unserer Registratur einzgesehen werden kann.

Gnefen ben 11. Juni 1823.

Konigl. Preufisches Laubgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz zprzyległościami pod jurysdykcyą naszą w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 sgr. 82 fen. oszacowaną została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 1. Października 1823. na dzień 3. Stycznia 1824, a ostateczny termin na dzień 9. Kwietnia 1824 roku zrana o godzinie gtéy w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann.

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych terminach z tą wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4chtygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o braku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxę w registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno d. 11. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Es soll das in der Stadt Schwerin an der Warthe unter der Nro. 154 gelegene zum Nachlasse des verstorbenen Tischler Johann Friedrich Schwenzler gehörige Wohnhaus, nehst Stall und Scheune, drei am Obra und der Warthe gelegenen Wiesen und zwei Morgen Land, welches zusammen 1723 Athlr. 10 fgr. gerichtslich taxiri worden ist, Schulden halber im Wege der Execution in dem am 15 ten November c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Landgerichts-Usselsor Jentsch in Schwerin austehenden Termine dssentlich verkauft werden, zu welchem wir Kausslussen.

Der Zuschlag erfolgt an ben Meistbietenden mit Genehmigung der Gläubiger, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnah-

me gulaffen.

Die Kaufbedingungen werden im Ter= mine bekannt gemacht werden.

Die Laxe liegt zur Ginficht in unserer Registratur offen.

Meferit den 14. Juli 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

to a late and a second of the second

estation lies to an appropriate the second

Alexander & Andrivation Co.

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Skwierzynie nad Warta pod Nrem. 159 położony, do pozostałości Jana Fryderyka Schwenzler stolarza należący, wraz z staynią i stodołą, trzema ląkami nad rzeką Obrą i Wartą położonemi, oraz i z dwiema morgami roli, które to nieruchomości ogólnie na talarów 1723 śrbr. gr. 10 sądownie otaxowane zostały, ma bydź z przyczyny długów drogą exekucyi w terminie dnia 15. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Jentsch Assessorem w Skwierzynie wyznaczonym, publicznie sprzedany, ina który ochotę kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki kupna w terminie ogło-

szonemi będą.

Taxa iest każdego czasu w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 14. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der jädische Kaufmann Jacob Menbelösohn zu Birnbaum und die Tochter des jüdischen Kaufmanns Nehemias Edwenstein zu Lissa, Namens Dorothea Ldwenstein, haben in dem unter sich am 22sten Angust c. gerichtlich errichteten Ehecontract die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. 1 Theil 2. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Fraustadt ben 4. September 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Starozakonny Jakob Mendelssohn kupiec w Międzychodzie, i cerka Starozakonnego Nehemias Loewenstein kupca w Lesznie, z imienia Dorota Loewenstein, w kontrakcie przedślubnym w dniu 11. Sierpnia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszém stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części 2. Powszechnego Prawa kraiowego do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 4. Września 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Eblétal=Citation.

Von bem Roniglichen Landgerichte gu Krauftadt werden die unbefamiten Erben des am 26ten Mai 1822 zu Schmiegel perstorbenen Mathias Goegansti, welder fruber Umtmann auf dem ben Grafen Dictor v. Szolorefi gehörigen im Roften= fchen Kreife belegenen Onte Gietowfo war, oder beren weitere Erbnehmer aufgeforbert, fich zur Empfangnahme biefer Verlaffenschaft entweder fcbriftlich ober personlich vor ober spatestens in bem hierzu auf den 30. April 1824 por bem Deputirten Landgerichte-Ausenlichter Rugner angefetten Termine bei Ginreis dung der nothigen Legitimations-Urfinben in Der Registratur bes unterzeichnies Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Wschowie wzywa ninieyszém niewiadomych po Macieiu Goczańskim w dniu 26 Maia 1822. w Szmiglu zmarłym, który dawniey w dobrach Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należących, w powięcie Kościańskim položoných Siekowko zwanych za Ekonoma służył, pozostałych Sukcessorów lub tychże dalszych Spadkobierców, ażeby się do odehrania pozostałości spadkodawcy na piśmie albo też osobiście przed a naypóźniey w terminie do tego na dzień 30. K wietnia r. p. przed Delegowanym Asses. Kutzner wyznaczoten Gerichts zu melben, und bafelbft weitere Unweisung zu erwarten, wibri= genfalls ber gesammte Machlag bes er= wahnten Umtmanns Mathias Goczansfi als ein herrnloses Gut bem Fiscus ber Konial. Regierung zu Pofen anbeimfallen, auch ber nach Ablauf biefes Draffufiv= Termind fich etwa erft melbende Erbe alle etwa schon mit dem Nachlaffe porge= nommenen Sandlungen und Dispositio= nen bes Roniglichen Fieci anzuerfennen, und zu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rutungen zu fordern berech= tigt, fonbern fich lediglich mit dem, was alsbann noch von ber Erbschaft vorhan= ben ift, ju begnugen verbunden fenn foll.

Frauftadt den 26. Juni 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nym przy złożeniu potrzebnych dowodów legitymacyinych w Registraturze podpisanego Sadu zgłosili. i tamże dalszego rozkazu oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym ogólna pozostalość wspomnionego Macieia Goczańskiego Ekonoma iako c. puszczone dobro na Fiskusa Kró. lewskiey Regencyi w Poznaniu spadnie, i sukcessor któryby się po u. płynieniu powyższego terminu prekluzyinego dopiero zgłosić miał, wszelkie z pozostałością iuż przedsiewzięte czynności i dyspozycye Królewskiego Fiskusa przyznać i przejąć musi, od tegoż ani złożenia rachunkow ani wynadgrodzenia pobieranych użytków żądać mocen nie bedzie, ale owszém iedynie z tém, co się na ten czas z pozostałości pozostało, kontentować się winien będzie,

Wschowad. 26. Czerwca 1823 Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die bei Schneidemuhl und an der Ridda belegene, dem Burger Johann Dalsfi gehörige Wiese von 5 Morgen Magdeburgisch, und ein sogenannter Baggengarten, welche nach der gerichtzlichen Taxe auf 871 Athr. 2 fgr. 8 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 28. Octo-

Patent Subhastacyiny.

Łąka 5 morgów magdeburskich zawierająca, pod miastém Piłą nad rzeką Głdą położona, Janowi Dalskiemu dziedziczna, tudzież i ogród na bagnach, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 871 tal. 2 śgr. 8 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, publicznie naywięcey dającemn sprzedane bydź mają, którym końcem termin licytacyjny na

ber b. J. vor bem Landgerichterath Roh= ler, Morgens um 10 Uhr allhier ange= - fest. Befitfahigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befamt gemacht, daß das Grundfluck bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde ein aude= res nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes beda na przeszkodzie. rer Registratur eingeschen werden.

Schneibenfuhl ben 7. Mai 1823. pod at 20 do the water of Mercina

obeliavorale struma rancidana ales deso tive on Start for test accommendate

Ronigl. Preug. Landgericht. the step legiotelam, keers not us ando-

dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Koehler, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomośći naywięcey daiącemu przybite zostana, ieżeli powody nie-

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 7. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

schen Erben gehörige Grundftuck, weldes nebst Inbehor auf 510 Mthle, ge= richtlich forirt worden, im Wege ber Crecution in bem auf ben 28. Dove m= ber a. c. Vormittage um 9 Uhr, vor bem Landgerichterath Lowe in unferm Vartheien = Bimmer angefegten Termin offentlich an ben Meifibietenben verkauft werden, wozu wir Kauflustige, Zahlungs= und Besitfabige vorladen.

Die Kaufbedingungen sollen im Ter= mine befonnt gemacht werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi= gung bes Glaubigere an ben Meifibieten=

Patent Subhastacyiny.

Grunt sukcessorow Woyciecha Pfeiffer własny, w mieście Broycach Auf den Antrag eines Glaubigers foll w obwodzie Międzyrzeczkim pod bas in Brag Meferiger Rreifes unter Nr. 120 który wraz z przyległościami Mro. 120 belegene, den George Pfeiffer- na tal. 510 sadownie ocenionym został, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela droga konieczney subhastacyi w terminie na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Loewe Sędzią Ziemiańskim, w izbie naszey stron wyznaczonym, publicznie naywiecey daiacemu sprzedanym, do czego ochotę kupienia maiących, posiadania go i zaplacenia zdolnych, ninieyszém zapozywamy.

Warunki kupna i resp. sprzedaży beda w terminie ogłoszonemi.

Przybicie nastąpi naywięceydaią-

ben, wenn keine gesetzliche Sinderniffe ein= treten.

Die Tore kann in unserer Registratur täglich eingeschen werden.

Meseritz den 17. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

cemu za zezwoleniem Wierzyciela, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa iest codzienn e w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 17. Lipca 1823.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations=Patent,

Die, in dem Dorfe Bauchwiß eine Meile von der Stadt Meseritz unter Nro. 29 gelegene und den Martin Müllersschen Erben gehörige Krugnahrung nebst Zubehör, so nach der gerichtlichen Taxe auf 1240 Atlr. abgeschäft worden, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Exekution an den Meistbietenzben öffentlich verkauft werden.

Zu dem Ende haben wir einen Termin auf den 28. November d. J. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Landsgerichts-Uffesser Jentsch in unserm Vartheien-Zimmer anderaumt, wozu Kauf-Lustige und Besitzsähige hiermit vorgelasden werden.

Der Meistbietende hat, wenn sonst gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meserit den 31. Juli 1823.

Ronigl. Preus, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Bukowcu mile od miasta Międzyrzecza położony, pod Nr. 29 do Sukcessorów Marcina Müllera należący, wraz z rolami i przyległościami, który podług sądownie przyjętey taxy na talarów 1240 ocenionym iest, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze exekucyi naywięcey daiacemu publicznie sprzedany. W tym celu wyznaczonymiest termin na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Jentsch Assessorem wizbie naszey sadowey, na który ochote kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne nie

zaydą przeszkody.

Taxa i warunki są codziennie w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz dn. 31. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts zu Frauftadt, haben wir zum Bers: fauf im Bege ber freiwilligen Gubhaffa= tion bes zum Nachlaffe ber Undreas und Ugnefia Cichofjewofchen Cheleute gehori= gen Immobiliars, bestehend aus einem hierfelbst unter Dro. 26 am Markte belegenen maffiven Saufe nebft einem fleinen hintergebaude, Stall und hofraum, welches auf 1580 Aflr. gerichtlich abge= Schatt worden, einem bei dem hiefigen evangelischen Rirchhofe belegenen Gerrei= be=Garten, welcher auf 1000 Fl. abge= schatt worden, einem zweiten bei ber Sierafower Grenze belegenen Getreide= Garten, welcher auf 800 Fl. abgeschatt worden, einem dritten bei dem hiefigen Bernardiner - Klofter belegenen Getreide= Garten, welcher auf 1000 Fl. abgeschatt worden, und einem vierten bei ber biefi= gen Biegelei belegenen Getreide = Garten, welcher auf 700 Fl. abgeschätzt worden, einen peremtorischen Termin auf ben 27ten Detober a. c. Morgens um 9 Uhr auf unserer Gerichte = Stube und awar gum Berkauf bes Baufes, Sinter= gebaude, Stall und hofraum befon= bere, und jum Berfauf eines jeden Gar= ten auch besonders, anberaumt. 3u biefem Termin laben wir Raufluffige, Befith = und Zahlungefahige mit dem Benterken biermit vor, daß die Meiftbietenden den Buschlag nach erfolgter Ge-

anders in aller

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney Subhastacyi do pozostałości Andrzeia i Agniszki Cichoszewskich małżonków należących nieruchomości, składaiących się z iednego tu w rynku pod Nrem 26. położonego, murowanego domu wraz z tylnym budynkiem, staynia i podworzem, który na 1580 tal. sądownie oszacowanym iest, z iednego przy tuteyszém ewangielickim Cmentarzu położonego ogrodu, który na 1000 złt. pols. oszacowany, z drugiego przy Sierakowskiey granicy położonego ogrodu, który na 800 złt. pols. oszacowany, z trzeciego przy tuteyszem Klasztorze Bernardyńskim polożonego ogrodu, który na 1000 złt. poloszacowany, i z czwartego przy tuteyszév cegielni polożonego ogrodu, który na 700 złt. pols. oszacowany, termin zawity na dzień 27. Paždziernikar. b. zrana o godzinie 9. w naszey Sądowey Izbie, a to: do sprzedaży domu wraz z tylném budynkiem staynią i podworzem osobno, i do sprzedaży każdego ogrodu osobno.

Na termin ten zapozywamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królew-

nehmigung bes gebachten Abniglichen Landgerichts zu gewärtigen haben.

Rosten den 4. Angust 1823. Von bilde Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

in the light dicheracted by the light

skiego Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się mogą.

Kościan d. 4. Sierpnia 1823. Krol. Pruski Sad Pokofu,

skladeljevoh się z jednego tu w ryn-Enbhaffations=Patent.

Die in und bei Lobsens befindlichen gum Rachlaffe ber verftorbenen Burgermeifter Rromreichschen Cheleute gehoris gen Grundstücke, als:

- 1) eine wufte am hiefigen Markt uns ter der Mr. 44 belegene sand: oszacowany de dende planten oszaco
  - 2) brei Scheunenplatepas gaidemoil
- 3) 1615 [R. Ader, 1- 18 1911
- 4) 79! Garten und
- 5) 254 QR. Wiesen, exiotient welche zusammen auf 2696 Attr. 10 igr. 10 pf. gerichtlich gewürdigt worden, fol-Ien auf den Untrag der Erben meiftbie-

tend verkauft werden. 12 007 sal word Wir haben zu biefem Behuf, im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Schneidemuhl folgende Bietungs = Ter= mine aufs were a cook exchange ob

ben 24. Gull, ete mailegbud ben 24. September,

den 24. November b. 3., auf ber hiefigen Gerichtoffube Bormit= tage um 8 Uhr angefest. Befitfabigen Raufluftigen werden biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bie Grundflucte im letten Termin bem Meiftthat des and Property and Frances and Patent Subhastacyiny.

W niescie i przy miescie Łobżenicy polożone do pozostalości ś. p. małżonków burmistrza Kromrey należące grunta, iako to:

- 1) pusty plac do budowli domu przy rynku tuteyszym pod Nro. 44 polożony, hank wall garay
- 2) trzy place do budowli stodoł,
- 1993) 1615 [P. roli, moran talen 4) 791 - ogrodów,
  - 5) 254 łaków, łaków,

co wszystko ogółem nu 2696 tal. to sgr. 10 fen. sadownie ocenienem zostało, maią bydź na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile następuiące licyta. cyine termina, to jest ha will se

dine andzień 24. Lipca, a an adk wień 24. Września, 13 mas

dzień 241 Listopada r. b., zrana o godzinie 8 w izbie tuteyszy Sądowey. Do posiadania zdolnym i do kupna ochotę maiacym termina te z tem nadmieniem do wiadomości podaiemy, iż grunta te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu bietenden zugeschlagen werden sollen, przyderzonemi zostaną i że na podaund auf etwa spater einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Uebrigens kann die aufgenommene Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Robsens den 20. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Friedens-Gericht. nia późniey czynione wzgląd miany niebędzie.

Wreście może sporządzona taxa każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

w Łobżenicy d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastatione Patent.

Das der verwittwet gewesenen Karsten nachher verehelichten Morlak gebornen Anna Schuhmacher zugehörige, unter Mro. 26 am Markte zu Strzelno belegene Wohnhaus nehst Stallungen und einem Garten und einer Wiese, wovon der Tarwerth 576 Mtlr. beträgt, soll Schulbenhalber meistbietend verkauft werden, und wir haben im Auftrage des Königl. Landzerichts einen diesfälligen Vietungstermin auf den 10. November d. I. hier im Gerichts-Lokale anderaumt, welches besitzt und zahlungefähigen Kauflussigen bekannt gemacht wird, um in diesem Termin ihr Gebot abzugeben.

Die Taxe bieses Grundstücks und bie Raufbedingungen konnen in ber Regi= ftrafur bes unterzeichneten Gerichts ein= gesehen werben.

Inomraciam ben 22. August 1823.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do Anny z Szumachrów z pierwszego małżeństwa Karstowey powtórnie owdowiałey Morlakowey należący w mieście Strzelnie pod Nr. 26. w rynku sytuowany dom mieszkalny wraz z stayniami i łaka na 576 talarów prawnie oszacowany z powodu długów ma bydź przez licytacya naywięcey daiącemu z mocy upoważnienia Królewsko Pruskiego Sadu Ziemiańskiego sprzedanym. W tym celu został w tuteyszym posiedzeniu sądowniczym termin na dzień 10. Listopada r. b. wyznaczonym, na któren zdolność i ochote kupienia maiących ninieyszym wzywamy,

Taxa i warunki kupna rzeczonego gruntu służą w tuteyszego Sądu Re. gistraturze kazdego czasu do przeyrzenia.

Inowracław d. 22. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts ju Franfiadt, foll bas unter Mro. 582 hierselbst belegene, auf 1572 Mtlr. 15 far. abgeschätte, jum Nachlaß bes Fleischernreisters Friedrich Wilhelm Ne= bel gehörige Wohnhaus nebft Kleischbank, im Wege ber nothwendigen Gubhafta= tion, so wie auch bas unter Nro. 75 gu Zaborowo belegene, auf 25 Milr. abges schätzte, zum Nachlaffe des daselbst ver= ftorbenen Tuchmacher Benjamin Sanelt gehörige Wohnhaus, im Wege der freiwilligen Subhastation in termino den 20. Det ober a. c. offentlich an ben Meistbictenden verkauft werden, welches wir bestigfahigen Rauflustigen mit dem Bemerken bekannt machen, bag ber Meistbietende bes Zuschlags nach erfolg= ter Genehmigung bes oben genannten Landgerichts gewärtigt fein kann.

Die Taren können jederzeit in unserer

Registratur eingesehen werden. Auf beie,

Liffa ben 4. August 1823.

Ronigl, Preng, Friedenegericht.

Taxa i warunki kupna zerzonego gruncu sluza w ruteyszego-Sidu ReObwieszczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom wraz z iatką Rzeźnika tu pod Nrem 582 položony na 1572 tal. 15 srgr. otaxowany, do pozostałości zmarlego Fryderyka Wilhelma Nadel Rrzeźnika tuteyszego należą. cy, droga konieczney Subhastacyi, iako też dom w mieście Zaborowie pod Nro. 75. položony, na 25 tal. oszacowany, do pozostałości zmarłego Benjamina Haenelt Sukiennika należący, w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminie dnia 20. Października r. b. publicznie więcey daiącemu sprzedany, o czem ochotnikom zdolność do nabycia maiącym z tem nadmieniem donosiemy, iż naywięcey daiący przyderzenia po nastapioném przyjęcia przez wyżey rzeczony Sąd Ziemiański, spodziewać się może.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Leszno d. 4. Sierpnia 1823. Król. Prus. Sad Pokoin.

Kalfsehm, ngen Kunen in der Itagie Profes die interzähneren Galches eue

gefichen unteren.

Submentant Stu sa Ungul 1823, - recita.

Aurigh Preun Brientgreicht Krolem Pruski Sad Pokoim

### Publicandum.

Das in Zirke unter Nro. 52 und nach dem neuen Catastro sub Nr. 50. siehende Haus von Fachwerk nebst Stall und Scheune, mit dem dazu gehörigen, aus drei besondern Acker-Stücken bestehenden, 24 Morgen 293 Ruthen betragenden Salande, 2 Morgen 95 Ruthen Biese und 143 Ruthen Gartenland, zusammen 1406 Athle. 6 ggr. 6 pf. tagirt, wird zusolge Auftrages Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserig Schulden halber öffentlich gegen baare Bezahlung im Termin den 25. October c. hier verkauft, zu welchem wir Käuser einladen.

Die Taxe kann jederzeit eingesehen werden.

Birnbaum den 2. August 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Stedbrief.

Der wegen wiederholten Diebstählen und Betrug in Janowiec arretirte ehe= malige polnische Soldat Joseph Glowacki und dessen Concubine Hedwiga Rozycka haben Gelegenheit gefunden, auf dem Transport von Coronowo hierher zwischen Bagrowiec und Guesen den Transporteurs im Malde zu entweichen.

Sammtliche resp. Militair = und Civil= Behorden ersuchen wir bahero, auf biese beiden Inculpaten, deren Person = Be=

#### Obwiesczenie.

Domostwo w Sierakowie pod Nro. 52 i podług nowego katastru sub Nro. 50. sytuowane z cebrowiny, z staynią, stodołą i należącą w trzech polach rolą, składaiącą się z 24 morg. 293 prętów roli zasiewnéy, 2 morg. 95 pretów łąk i 143 pretów ogrodney roli, wszystko na 1400tal 6dgr. 6f. sadownie oszacowane, zostanie nazlecenie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z przyczyny długu publicznie więcey ofiaruiącemu i zaraz za zapłatą tu na mieyscu na terminie dnia 25. Października r. b. sprzedane, do czego kupuiących wzywamy.

Taxa każdego czasu może bydź

przeyrzaną.

Międzychód d. 2. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### List gończy.

Józef Głowacki były żołnierz Polski, który za powtórne kradzieże i oszukaństwo był w Janowcu aresztowany wraz z swą nałożnicą Jadwigą Rożycką, znalazł sposobnośś na transporcie z Koronowa tu dotąd między Wągrowcem i Gnieznem w boru do ucieczki.

Wszystkie resp. Woyskowe i cywilne władze wzywamy przeto, iżby na oobydwóch tych obwinionych, których rysopis niżey się dołącza, baczne mia-

Switte Beilage in Mrc. 25. 265 growing Trelliquit. Bland. schreibung unten beigefügt ift, ein ge= ty oko, a wrazie wyśledzenia ich arenaues Augenmerk zu haben, und im Betretungsfall fie bingfest machen, und an und absenden zu laffen.

Posen ben 6. September 1823. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Signalement bes Joseph Glowacki. Geburtbort Dcieczyn, Aufenthaleort Dolak bei Schroda, Alter 35 Jahr, Große 5 Fuß 4 Boll, Haare schwarz= braune, Stirn frei, Augenbraunen schwarzbraun, Augen grünlich, Rafe ftart, Mund flein, Jahne vollständig, Bart rothlich, Rinn rund, Gefichtsbilbung langlich, Gefichtsfarbe gefund, Geftalt unterfett, Sprache deutsch, pol= nifch und etwas frangbfifch.

Befondere Rennzeichen.

Un ber linfen Backe eine fleine Marbe angeblich von einem Streiffchuß.

Bekleidung.

Gin bunfelgrun tuchener geflichter Ueber= rod, mit bergleichen Anopfen und Wolfs auch Schaafspelz gefuttert, mit schwarz sammtnen Kragen, eine hellblaue Weste mit weißer Leinwand gefuttert, ein bunt kattunes wattirtes Camifol, ein roth und weiß buntes baumwollenes Halbtuch, ein Paar grau tuchene Beinfleiber, ein Paar gute Stiefeln, ein alter runder Filzhuth.

Signalement der Hedwiga Rogneta.

Geburtsort Krobia, Aufenthaltsort Dolgig, Alter 20 Jahr, Große 4 Fuß, haare blond, Stirn frei, Augenbrannen blond, Augen blau, Rafe gebogen, selm survey are viewers, brokens miss

sztowały, i do nas odesłały.

Poznań d. 6. Września 1823.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

### Rysopis Józefa Głowackiego.

Rodem z Ocieszyna; mieysce pobytu Dołak pod Sroda; wiek, 35 lat; wzrost, 5 stóp 4 cale; włosy, czarne; czoło, otwarte; brwi, czarne; oczy, zielonkawe; nos, duży; usta, małe; zęby, zupełne; broda, rudawa; szczęki, okragle; twarz podłużna; cera twarzy, zdrowa; postawa, siadła; mowa, niemiecka, polska i cokolwiek po francuzku.

#### Sczególne znaki:

na lewem policzku małą śramę od strzału.

## Ubi die

Surdut stary połatany ciemno-zielony z takimiż guzikami, podszyty futrem wilczem i owczem z kolnierzem czarnym manszestrowym; kamizelka iasna płótnem białem podszyta, kaftanik pstry katunowy watowany; chustka na szyi czerwona i biała pstra, szaraczkowe sukienne spodnie, dobre bóty, i stary okragly kapelusz.

Rysopis Jadwigi Rożyczki. Rodem z Krobi, miersce pobytu Dolsk, wiek 20 lat, włosy blond, ochy niebieskie, nos wypukły, usta proporMund proportionirt, Bahne gefund, Rinn rund, Gefichtsbilbung langlicht, Gefichtsfarbe gesund, Statur mittel, Sprache polnisch.

Besondere Rennzeichen, feine.

Befleidung.

Gine bunt fattune gerriffene Sacte. mit weiß leinwandenen Futter, ein bunt fattunes Tuch um ben Spale, ein ber= gleichen auf dem Ropf, einen alten bunt fattunen Ueberrock, alte Schube, wollene weiniane ponczochy. Strumpfe.

Befauntmachung.

v. M. im Intelligenz - Blatte Mro 68 m. z. w Intelligenz - Blacie Nro. 68. pag. 1551 verfolgte Dieb Jofeph Go- stronica 1,551 złodziey Jozef Godzibzichowefi, ift heute an dus unterzeiche chowski, dodstawiony dziś został, nete Inquifitoriat eingeliefert, welches podpisanemu Inkwizytoryatowi, co wir hiermit zur allgemeinen Kenntniß ninieyszem podaie sie do publiczney bringen.

Koronowo ben 2. September 1823. Ronigliches Inquisitoriat.

Befanntmachung.

In Folge bes Befehls des Roniglichen Landgerichts ju Bromberg, wird Unter= zeichneter zu Grocholin bei Erin Schubiner Kreises circa 30 Pferde und 1000 Schaafe meiftbietend in termino ben I 5 ten Detober c. offentlich verkaufen. Bahlungefahigen Kaufern mache ich biefes hierdurch befannt.

Bromberg ben 18. Septbr. 1823.

cyonalne, zeby zdrowe, szczeki okragle, twarz podłużna, cera zdrowa, postawa średnia, mowa polska.

Szczególne znaki. Zadne, 1914 18 : 5 (70)

Ubior.

Spodnik kolorowy podarty, z płóciennem podszyciem, katunowa chustka na szyi i takaż na głowie, kolorowa katunowa suknia, stare trzewiki i

Obwiesczenie.

Der mittelft Steckbriefe bom 12ten Seigany listem gonczym z daty 12. wiadomości.

Koronowo dn. 2. Września 1823. Król. Pruski Inkzywitoryat.

Obwieszczenie.

Wskutek zlecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, będzie podpisany Kommissarz w Grocholinie pod Kcynią w Powiecie Szubińskim około 30 koni i 1000 owiec naywięcey daiącemu w terminie dnia 15go Października ć. publicznie sprzedawał, o czym do zapłaty zdolnych kupców ninieyszem uwiadomia.

Bydgoszcz d. 18. Września 1823. Brenf.

Land = Gerichte = Erecutor.

| Getreide : Markt : Preise in der Stadt Posen.                                                                                                                                                      |                                                                               |                               |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                  | Mittwoch<br>ben<br>10. Septbr.                                                | Freitag<br>ben<br>12. Septbr. | Montag<br>ben<br>15. Septbr.                                          |
| To Fill                                                                                                                                                                                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                    | von bis<br>fl. gr. fl. gr.    | von bis                                                               |
| Weißen ber Preuß. Scheffel Moggen bito. dito. Gerste dito. dito. Hafer dito. dito. Buchweißen dito. dito. Erbsen dito. dito. Kartoffeln dito. dito. Hen der Centner Etroh dito. Butter ein Garniez | 11 15 12 —<br>5 8 5 15<br>4 8 4 15<br>2 15 3 —<br>6 — 7 —<br>7 — 7 15<br>2 15 | 11 8 11 24                    | 11 8 11 24<br>4 15 5 —<br>3 15 4 —<br>2 8 2 15<br>5 — 6 —<br>6 15 7 — |

nother of a day and when it was also

ned opinion of the span reserve

(1817-100 2781 (1) Lodge 6

the law port of the property of the state of the

LANCE THE WAR WITTEN THE STORY AND

Louis francis de la Constantina

Roma (Oction & Subjection)